Powszechny

## dziennik praw państwa i rządu

dia

cesarstwa austryackiego.

Część LI.

Wydana i estrozana: dnia 25. Sierpnia 1852.

Allgemeines

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## **Kaiserthum Oesterreich.**

LI. Stück.

Ausgegehen und versendet am 25. August 1852.

### Część LI.

Wydana i rozesłana dnia 25. Sierpnia 1852.

#### 165.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 3. Sierpnia 1852,

moc mające we wszystkich krajach koronnych, wyjąwszy królestwo Lombardzko-Weneckie;
dotyczace tak zniesienia przepisów względem kursu przymusowego biletów skarbowych trzyprocentowych w obrocie znajdujących się, jakoteż wymiany tychże.

Na zasadzie Najwyższego postanowienia z dnia 19. Lipca r. b., podaje ministeryum finansów do powszechnej wiadomości, co następuje:

Postanowienia dotychczasowe, dotyczące kursu przymusowego biletów skarbowych  $3^0/_0$ towych, tracą moc swą z końcem roku bieżącego tak dalece, iż począwszy od dnia 1. Stycznia roku przyszłego, nikt już więcej w powszechnym obrocie do przyjmowania onychże w miejsce zapłaty zniewolonym być nie może.

Posiadaczom uprocentowanych biletów skarbowych, z dniem 1 Stycznia 1852 wystawionych, do woli zostawia się, wymienić takowe na nieuprocentowane bilety skarbowe 5- i 50-reńskowe, w biegu przymusowem zostające, albo też po upływie roku 1852 za nowe bilety skarbowe 100-, 500- i 1000-reńskowe, po 30/0 uprocentowane, bez przymusu atoliż w obiegu znajdujące się, opatrzone datą wystawienia z r. 1853.

W przypadku pierwszym wydane zostaną prowizye aż do dnia wymiany, w przypadku zaś ostatnim, tylko do końca roku 1852, a to z tego powodu, ponieważ prowizye od dnia 1. Stycznia 1853 bieżące, bez tego już ciążą na biletach skarbowych nowego wygotowania.

Do wymiany uprocentowanych biletów skarbowych na nieuprocentowane lub uprocentowane bilety skarbowe wydania nowego, ustanowiona jest w Wiedniu kasa wymieniawcza, w krajach zaś koronnych, w których bilety skarbowe obieg przymusowy mają, główne kasy krajowe.

Nadto, będą bilety skarbowe z d. 1. Stycznia 1852, także i nadal we wszystkich kasach rządowych, zamiast wypłaty przyjmowane i zapadłe 30/0-we prowizye stronom aż do dnia wypłaty porachowane.

Co się tycze skarbowych biletów uprocentowanych z datą wydania z d. 1. Stycznia 1850 i 1851 r., pozostają w swej mocy postanowienia obwieszczenia z dnia 2. Kwietnia 1852. (dziennik praw państwa rok 1852. Nr. 81.).

#### LI. Stück.

Ausgegeben und versendet am 25. August 1852.

#### 165.

## Erlass des Finanzministeriums vom 3. August 1852,

wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches,

die Aufhebung der Zwangscours-Bestimmungen in Absicht auf die im Verkehre befindlichen, zu 3 Percent verzinstichen Reichsschatzscheine und deren Verwechslung betreffend.

Auf Grund der Allerhöchsten Entschliessung vom 19. Juli 1. J. wird von Seite des Finanzministeriums Nachfolgendes zur Kenntniss gebracht:

Die gegenwärtig geltenden Zwangscours-Bestimmungen haben in Absicht auf die zu 3 Percent verzinslichen Reichsschatzscheine mit Ende dieses Jahres in soweit ausser Wirksamkeit zu treten, dass vom 1. Jänner künftigen Jahres angefangen, im all gemeinen Verkehre Niemand zur Annahme derselben an Zahlungsstatt verhalten werden kann.

Den Besitzern der verzinslichen Reichsschatzscheine vom 1. Jünner 1852 wird freigestellt, dieselben gegen unverzinsliche im Zwangsumlaufe befindliche Reichsschatzscheine zu 5 fl. und 50 fl., oder nach Ablauf des Jahres 1852 gegen neue zu 3 Percent verzinsliche, jedoch ohne Zwang coursirende Reichsschatzscheine zu 100 fl., 500 fl. und 1000 fl. mit der Ausfertigung vom Jahre 1853 zu verwechseln. Im ersteren Falle werden die Zinsen bis zum Verwechslungstage, im letzteren Falle aber aus dem Grunde nur bis Ende des Jahres 1852 erfolgt werden, weil die vom 1. Jünner 1853 an laufenden Zinsen ohnehin auf den Reichschatzscheinen der neuen Ausfertigung haften.

Zur Verwechslung der verzinslichen Reichsschatscheine in unverzinsliche oder in verzinsliche Reichsschatzscheine der neuen Ausfertigung ist in Wien die Verwechslungscasse, in denjenigen Kronländern aber, in welchen die Reichsschatzscheine Zwangsumlauf haben, die Landeshauptcasse bestimmt.

Ueberdiess werden die verzinslichen Reichsschatzscheine vom 1. Jänner 1852 auch für die Zukunft bei allen Staatscassen als Zahlung angenommen, und den Parteien die bis zum Tage der Zahlung verfallenen 3percentigen Zinsen gut gerechnet werden.

Hinsichtlich der verzinslichen Reichsschatzscheine mit den Ausfertigungsdaten vom 1. Jänner 1850 und 1851 hat es bei den Bestimmungen der Kundmachung vom 2. April 1852 (Reichsgesetzblatt, Jahrgung 1852, Nr. 81) zu verbleiben. Uprocentowane bilety skarbowe, będą nareszcie po nastąpionem zniesieniu kursu przymusowego, wliczone do ogólnej summy rządowych pieniędzy papierowych w obiegu zostających.

Baumgartner m. p.

#### 166.

## Rozporządzenie najwyższej władzy policyjnej z d. 3. Sierpnia 1852,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych;

dotyczące nazwy władz policyjnych w krajach koronnych.

W skutek Najwyższego postanowienia z dnia 24. zeszł. mies., każde już uorganizowane starostwo grodzkie, na przyszłość prowadzić będzie nazwę: C. k. dyrekcya policyi, zaczem więc c. k. władze policyjne w krajach koronnych, dzielić się mają tylko na dyrekcye policyi i komisaryaty policyi. z których dyrekcyami policyi klasy I. te nazywane będą, na czele których stoi przełożony, w VI. lub V. klasie dyet znajdujący się, a dyrekcyami policyi klasy III. zaś te. które zostają pod kierownictwem urzędnika, do VII. klasy dyet należącego.

Kempen m. p.

#### 167.

## Rozrzadzenie ministerstwa finansów z dnia 6. Sierpnia 1852,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

którem obwieszczonem zostaje, iż w skutek Najwyższego postanowienia z d. 7. Sierpnia 1852 r., uwolniona zostaje płaca roczna w ilości aż do 300 zlt. r. od opłaty taksy służbowej.

Najwyższem postanowieniem de dato Munkács 7. Sierpnia 1852, raczył Jego Ces. Król. Mość, Najjaśniejszy Pan, najłaskawiej zezwolić, ażeby przy wszystkich posadach cywilnych, wojskowych i nadwornych, bez różnicy krajów koronnych taksa służbowa (mianowicie taksa karencyi gaży, charakteru i karencyi), wtedy tylko opłaconą była, jeżeli pobory taksom ulegające, przewyższają summę trzechset złotych reńskich, i żeby takowa tylko od przewyżki wymierzaną była; tudzież zarazem, ażeby tym ustanowionym, którzy od wolnej od taks na przyszłość płacy aż do ilości 300 zł. r. taksę albo całkiem albo w części opłacić mają, począwszy od dnia Najwyższego postanowienia odpisane zostały taksy jeszcze niezapadłe, wyłącznie przeto taks takowych, które zalegają jeszcze tylko z powodu przedłużenia terminu wypłaty.

Baumgartner m. p.

Uebrigens werden die verzinslichen Reichsschatzscheine auch nach erfolgter Aufhebung des Zwangscourses in den Gesammtbetrag des umlaufenden Staatspapiergeldes mit eingerechnet.

Baumgariner m. p.

#### 166.

## Verordnung der Obersten Polizei-Behörde vom 3. August 1852,

wirksam für alle Kronländer,

betreffend die Benennung der Polizei-Behörden in den Kronländern.

In Folge einer Allerhöchsten Entschliessung vom 24. vorigen Monates haben alle bereits organisirten Stadthauptmunnschaften künftighin den Namen: "k.k. Polizei-Direction" zu führen, wornach die k. k. Polizei-Behörden in den Kronländern nur in Polizei-Directionen und in Polizei-Commissariate sich theilen, und Polizei-Directionen I. Classe diejenigen heissen, un deren Spitze ein der sechsten oder fünften Diätenclasse angehöriger Vorsteher sich befindet, dann Polizei-Directionen II. Classe jene, welche von einem Beamten der siebenten Diätenclasse geleitet werden.

Kempen m. p.

#### 167.

## Erlass des Finanzministeriums vom 16. August 1852,

wirksam für alle Kronländer,

mit welchem die Allerhöchste Entschliessung vom 7. August 1852, in Betreff der Befreiung des Gehaltsbetrages bis 300 fl. von der Diensttaxe kundgemacht wird.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung, ddo. Munkäcs am 7. August 1852, Allergnädigst zu bewilligen geruhet, dass bei allen Civil-, Militär- und Hofstaats-Bedienstungen ohne Unterschied der Kronländer die Diensttaxe (rücksichtlich Gage-Carenz-, Charakter- und Carenztaxe) nur dann einzutreten habe, wenn die taxbaren Genüsse den Betrag von dreihundert Gulden überschreiten und nur von dem Mehrbetrage zu bemessen sei, sowie dass denjenigen Angestellten, welche von dem künftig taxfreien Betrage pr. 300 fl. die Taxe noch ganz oder zum Theile zu entrichten haben, von dem Tage der Allerhöchsten Entschliessung die noch nicht fälligen Taxraten, sonach mit Ausschluss jener, die aus Zufristungen noch ausslehen, abgeschrieben werden.

Baumgartner m. p.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości i szefa najwyższej władzy policyjnej z d. 18. Sierpnia 1852,

mocą którego ustawa o druku z dniem 1. Września r. b., w wykonanie wprowadzoną zostaje także i w częściach państwa, obecnie w stanie wyjątkowym zostających.

Najwyższem postanowieniem de dato Szent-Márton 11. Sierpnia r. b., raczył Najjaśniejszy Pan, Jego Ces. Król. Apostolska Mość, najłaskawiej rozporządzić, iż począwszy od dnia 1. Września r. b., ustawa drukowa, także w krajach i częściach państwa, obecnie w stanie oblężenia zostających, w zupełną moc prawa wprowadzoną i przez władze w ustawie drukowej wymienione, wykonywaną być ma.

Zaczem więc, począwszy od dnia 1. Września r. b., władze polityczne i policyjne, prokuratorye rządowe, i sądy zwyczajne, co się tycze dozorowania druku i ukarania czynności przestępnych, przez druk popelnionych, wejść winny w należyty zakres działania, w tej mierze im w ustawie karnej, w rozporządzeniach o kompetencyi i w ustawie drukowej wskazany, z którym to dniem co do spraw drukowych, ustaje zarazem działalność władz wojskowych i sądów wojennych.

Bach m. p. Krauss m. p. Kempen m. p.

Verordnung des Ministers des Innern, des Ministers der Justiz und des Chefs der Obersten Polizei-Behörde vom 18. August 1852,

womit die Press-Ordnung auch für die im Ausnahmszustande befindlichen Gebietstheile vom 1. September d. J. an in Wirksamkeit gesetzt wird.

Seine kaiserlich-königliche Apostolische Majestät geruhten mit der Allerhöchsten Entschliessung de dato Szent-Marton am 11. August d. J. Allergnädigst anzuordnen, dass die Press-Ordnung vom 1. September d. J. angefangen, auch in jenen Ländern und Gebietstheilen, welche sich dermalen im Belagerungszustande befinden, in volle Gesetzeskraft zu treten, und durch die in der Press-Ordnung bezeichneten Behörden in Vollzug zu bringen sei.

Es haben demnach vom 1. September angefangen die politischen und Polizei-Behörden, die Staatsanwaltschaften und die regelmässigen Gerichte in Bezug auf die Ueberwachung der Presse und die Bestrafung von durch die Presse begangenen gesetzwidrigen Handlungen in den ihnen vom Strafgesetze, den Competenz-Verordnungen und der Press-Ordnung vorgezeichneten regelmässigen Wirkungskreis einzutreten, und die Wirksamkeit der Militär-Behörden und Kriegsgerichte in Bezug auf die Angelegenheiten der Presse mit demselben Tage aufzuhören.

Bach m. p. Krauss m. p. Kempen m. p. . F. M. L.

75.7

The bound of the state of the s

Deep and district and described and deep